## Nº 280.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch, ben 23. November 1831.

Angefommene Frembe bom 21. November 1831.

Hr. Gutsbestiger v. Lukomski aus Bojanice, 1. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Gutsbest. Skorzewski aus Nekla, 1. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbest. Roszukki aus Psarskie, Hr. Lieut. Likelmann aus Dolzig, 1. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Lieut. Athorius aus Landsberg a. b. W., Hr. Gutsbestiger Wilke aus Cieble, 1. in No. 136 Wilhelmstraße; Hr. Raufm. Jaffe aus Borek, Hr. Pachter v. Niessolowski aus Zadiczyn, 1. in No. 26 Wallischei; Hr. Pachter v. Szczepkewski aus Fraustabt, 1. in No. 154 Buttelstraße; Hr. Kaufm. Elias aus Inowrosclaw, 1. in No. 124 St. Abalbert; Hr. Kaufm. Lewy aus Virnbaum, Hr. Pachter Discielski aus Pietrowo, 1. in No. 20 St. Abalbert.

Poitralcitation. Alle blejenigen, welche an bie, durch ben bei bem Ronigl. Friebensgerichte zu Rogafen angeftellt gewesenen Silfe-Eretutor Chriftian Ewald beffellte Umte-Caution von 200 Rthl. Unfpruche ju baben glauben, werben biermit gur Anmelbung und Begrunbung berfelben ju bem auf ben 6. Degeme ber c. Bormittage um 10 Uhr bor bem Landgerichte-Referenbarius Rastel in une ferm Inftruttione = Bimmer anberaumten Rermine unter ber Bermarnung vorgela= ben, baf bei ihrem Musbleiben fie mit allen ihren Unfpruchen an bie Caution bes ic. Ewalb werben praflubirt und an Die Perfon beffelben werben verwiesen

Zapozew edyktalny. Wszyscy któ. rzy do kaucyi służbowey Exekutora Krystyzna Ewald przy Sądzie Pokoiu w Rogoźnie w summie 200 Tal. złożoney, pretensye iakowe mieś mniemaia, wzywaia się ninieyszem. aby się celem likwidowania i udowodnienia takowych w terminie na dzień 6. Grudnia r. b. przed poludniem o godzinie 10. przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Kaskel wizbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stawili, a to z tem ostrzeżeniem, iż wrazie niestawienia się z wszelkiemi pretensyami swemi do kaucyi Exekutora Ewald wykluwerben, bie Cautinn felbft aber bem 2c. Ewold gurudgegeben werden wird.

Pofen den 8. Aluguft 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

czeni i do osoby onegoż odesłani beda, kaucya zaś Exekutorowi Ewald zwróconą zostanie.

Poznań d. 8. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ueber ben Rach= Poittalcitation. lag bes hiefelbft verftorbenen Burgers und Schantere, Carl Friedrich Muguft Schafer, ift ber erbichaftliche Liquida= tions=Prozef eroffnet worden.

Bir laden baber alle biejenigen, welde Forderungen an ben Rachlaß bes zc. Schafer haben, gur Liquidation berfelben in bem bor bem Referendario b. Gumpert II. auf ben 23. Februar 1832 in unferm Inftruftionszimmer Bormittags um 10 Uhr anberaumten Termine biers burch vor, und gwar unter ber Berwar= nung, daß ber Ausbleibende feiner etwa= nigen Borrechte fur verluftig erflart und an basjenige verwiesen werben wirb, ben Glaubiger von ber Daffe noch ubrig rzycieli z massy pozostanie. bleiben mochte.

es an Befanntschaft hieselbst fehlt, mer- iako mandataryusze K. S. K. S. UUr. ben bie Juftig-Commiffanien Dgrobowicz, Ogrodowicz, Hoyer, Mittelstaedt, Soper, Mittelfiadt, Guberian und Ben- Guderyan i Weymann, zktorych iemann zu Sachwaltern in Borichlag ge- dynego lub drugiego do dopilnowabracht, von benen fie ben einen ober ben nia praw swych w plenipotencya opaanbern gur Bahrnehmung threr Gerecht= trzyc moga. fame bevollmachtigen tonnen.

Pofen ben 12. September 1831. Krol. Pruski Sad Ziemiański. Ronigl. Preug. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarlego tu obywatela Karola Fryderyka Augustyna Schaefer process sukcessyiny likwidacyiny otworzonym został.

Wzywamy więc wszystkich tych, którzyby pretensye do pozostałości zmarłego Schaefera rościć mogli, aby takowe w terminie na dzień 23ci Lutego 1832. przed Ur. Referendaryuszem Gumpert II. w izbie naszéy instrukcyinéy o godzinie totév wyznaczonym, likwidowali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się praw swych pierwszeństwa pozbawieni, i do tego odesłani będą, co was nach Befriedigung ber fich melben- po zaspokoieniu melduigcych sie wie-

Obcym wierzycielom, którym na Den auswartigen Glaubigern, benen znaiomościtu zbywa, przedstawią się

· 医克里克斯氏病 (1) 中国 (1)

Poznań, dnia 12. Wrześn. 1831.

Offener Urreft. Nachbem über ben Rachlaß bes hiefelbft verftorbenen Burgers und Schankers Carl Friedrich August Schafer ber erbschaftliche Liqui= bations-Prozef eroffnet worden ift, und bie Erben beffelben fich ber Abminiftra= tion des Machlaffes begeben haben, fo werben alle Diejenigen, welche an ben C. R. U. Cchafer, jest beffen Machlag, etwas verschulden, aufgefordert, ihre Schulb ad Depositum unfere Gerichte gu bezahlen, mit bem Bedeuten, bag jebe Bahlung, bie an bie Erben bes 2c. Schafer, beren Ceffionarien ober an fonft Jemand erfolgen follte, fur ungultig erachtet und ber Zahlende angehalten werden wird, die Zahlung nochmals ad Depositum zu leiften.

Pofen ben 12. September 1831. Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

Poittalcitation. Nachbem über bas fammtliche Bermbgen bes am 3ten Februar 1830 verftorbenen Muller Jofeph (Xaver Marcus) Fiebig gu Dieber= Beblig burch bie Berfügung bom Toten September c. ber erbschaftliche Liquida= tione-Progeg erbffnet worden, fo werben bie unbekannten Glaubiger ber Rachlaß= maffe hierdurch offentlich aufgeforbert, in bem auf ben 10. Januar 1832. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputir= ten Land-Gerichte-Referendarius Steffe= woff angefetten Liquidatione= Termin ent= weber in Perfon ober burch gejoblich gu= laffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forberungen

Areszt otwarty. Ponieważ nad pozostałością zmarłego tu obywatela Karola Fryderyka Augustyna Schaefer process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został i sukcessorowie iego zrzekli się administracy i pozosta. łości, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy Schaefrowi, teraz pozostałości iego cokolwiek są winni, aby dług swóy ad depositum Sądu naszego zapłacili z tem nadmienieniem, iż každa zaplata na rzecz sukcessorów Schaefra lub ich cessyonaryuszów za nieważna użnaną i płacący do powtórnego zapłacenia ad depositum znaglonym będzie.

Poznań dnia 12. Września 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Gdy nad ogólnym maiatkiem w dniu 3. Lutego 1830. r. zmarłego młynarza Jozefa (Xawerego Markusa) Fiebig w dolnéy Swidnicy rozporządzeniem zd. 19. Września r. b. process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto niewiadomi wierzyciele massy pozostałości ninieyszem publicznie się zapozywaią, ażeby się w terminie likwidacyinym na dzień 10. Stycznia 1832. zrana o godzinie 9. przed delegowanym Ur. Stęszewskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańsk. naznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocni-

umftanblich anguzeigen, bie Documente, Brieffchaften und fonftigen Beweismittel baruber im Driginal ober iu beglaubter Abidrift borgulegen, und bas Mothige jum Protofoll ju verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, bag bie im Zermin ausbleibenben und bis zu bems felben ihre Unspruche nicht anmelbenben Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich meldenben Glaubis ger von ber Maffe noch ubrig bleibt, wer= ben bermiejen werben. Hebrigens bring gen wir benjenigen Glaubigern, welche ben Termin in Perfon mabrgunchmen verbindert werden, ober benen es hiefelbft an Befanntschaft fehlt, Die Juftig = Com= miffarien Galbach, Douglas, Mittelftabt und Storf, als Bevollmachtigte in Borfcblag von benen fie fich einen gu ermab= ten und benfelben mit Bollmacht und Information ju verfeben haben,

Frauftadt, ben 20. Oftober 1831.

Ronigl, Preug. Landgericht,

ków stawili, ilość i rzetelność swych pretensyów okolicznie podali, dokumenta, papiery i inne dowody nato woryginale lub w kopiach wierzytelnych złożyli, i co potrzeba do protokolu obiaśmili, albowiem wrazie przeciwnym w terminie niestawaiący i aż do tegoż swych pretensyów niepodaiący wierzyciele za utracaiących wszelkie prawo pierwszeństwa uznani, a ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiek po zaspokojeniu zglaszających się wierzycieli ieszcze zostanie. Z resztą tym wierzycielom, którzy powyższego terminu osobiście odbyć niemogą lub którym tu na znaiomości zbywa UUr, Salbach, Douglas, Mittelstaedt i Stork K. S. za pełnomocników się proponuie, z których sobie iednego obrać i tego w potrzebną plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Wschowa dnia 20. Paźdz. 1831.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Boiktalcitation. Aufber, ben Gottlieb Rubelschen Erben in Gemeinschaft zus gehörigen Freigartnerstelle No. 17 zu Herrnprotsch, haften in Rubr. III. sub No. 1., zusolge Schuldverschreibung vom 12. Juli 1796 und ex Cessione des Christian Gottelieb Hansel vom 18. Oktober 1797, für den Partkrämer-Aeltesten Johann Gottlieb Waldt, ex Decreto vom 21. Oktober 1797 à 4 pCt. Verzinsung, 176 Athl. Capital. Nach der Angabe der gegenwärtigen Besiger des verpfändeten Grundstücks soll das Capital längst zurückzezahlt senn und das darüber sprechende Hypozthesen-Instrument mit der auf demselben besindlichen außergerichtlichen Quittung des Johann Gottlieb Waldt, de dato Breslau den 6. Juli 1799, haben dieselben zu den Acten überreicht, ohne die gerichtliche Recognision dieser Privat = Quittung

von ben Erben bes inzwischen verstorbenen ic. Waldt bei ber Unbekanntschaft beren Aufenthaltsorts, beschäffen zu konnen. Auf Antrag ber Rudelschen Erben werden daber alle diejenigen, die aus irgend einem Grunde Ansprüche an besagtes Capital und Instrument als Erben oder Sessionarien des Partkrämer = Aeltesten Johann Gottlieb Waldt oder sonstigem Nechtsgrunde zu haben vermeinen, aufgefordert, innerhalb dreier Monate, längstens aber in dem auf den 7. März 1832 Borsmittags 10 Uhr vor dem Herrn Assens aber in dem auf den 7. März 1832 Borsmittags 10 Uhr vor dem Herrn Assensigen, widrigenfalls sie damit präcludirt und mit Eassation des Instruments und Löschung der Post im Hypothekenbuche, dem Antrage gemäß, verfahren werden wird. Uedrigens werden die Herren Justiz-Commisssarien Hahn und Krull zur etwa nothigen Bevollmächtigung vorgeschlagen.

Breslau ben 28. October 1831.

Roniglich Preufisches Landgericht.

Avertissement. Die Ehefrau bes Handelsmanns Casper Michael geborne Friederike Lenser hierselbst hat nach erstangter Großjährigkeit die Gutergemeinsschaft mit ihrem Mann ausgeschlossen, welches hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Filehne ben 8. August 1831.

Publikandum. Daß ber Grunds besitzer Andreas Morowski in Dobiezon und seine Chefrau, Marianna geborne Kunlow, früher verwittwet gewesene Zawadzka, durch den am 22. d. M. ersrichteten Vertrag, die Gütergemeinschaft ausgeschlossen haben, wird hiermit beskannt gemacht.

But ben 30. Oftober 1831. Rbn. Preuf. Friedensgericht.

all, mittlery Opender, printigh unb ci-

Obwieszczenie. Fryderyka Leyser zamężna Kasper Michael, handlerza tu zamieszkała, po doyściu lat pełnoletności wyłączyła wspólność maiątku w malżeństwie z mężem swoim; co ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości

w Wieleniu d. 8. Sierpnia 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Publicandum. Że posiedziciel gruntów Andrzéy Morowski z Dobieżyna i iego małżonka Maryanna z Kunlow, dawniey owdowiała Zawadzka, przez układ na dniu 22. t. m. zawarty, wspólność maiątku między sobą wyłączyli, ninieyszem publicznie obwieszczamy.

Buk dnia 30. Październ. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

mak detrief & fender Arma frigan, frince

Bekanntmachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Borwerkse besißer Johann George Gladysz aus Dasbrowke und dessen Braut, Anna geborne Starzynska, durch den vor ihrer Verheistathung am 14. December 1830 vor Notar und Zeugen errichteten und am 8. November c. gerichtlich verlautbarken Chevertrag, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen haben.

Wollstein den 9. November 1831.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publicznév wiadomości że posiedziciel folwarku Jan' Woyciech Gladysz z Dąbrowki i oblubienica iego Anna Starzyńska, według kontraktu małżeńskiego pod 14. Grudnia 1830. przed Notaryuszem zawartego, a w dniu 8. b. m sądownie przyznanego, przed wstąpieniem w związki małżeńskie, wspolność majątku i dorobku pomiędzy sobą wylączyli.

Wolsztyn d. 9. Listopada 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Mit hinweisung auf die Regierungs = Berfügung vom 12. Mai 1816 (confer. Amtöblatt pro 1816 No. 53 S. 132 — 139. S. VIII.) wird hierdurch bekannt gemacht, daß die nachbenannten Personen, die bei ihrer Entlassung aus den Strafanstalten ertlärt hatten, sich bierher begeven zu wollen, und mittelst Zwangs-Possen hierher entlassen wurden, hieselbst nicht angetrossen sind. Es werz den daher diese Personen, sofern sie sich irgendwo betreten lassen, unter polizeilis de Aussicht zu stellen, so wie alle Mittel anzuwenden sepp, um das Publikum vor denselben zu sichern.

1) Eduard Ferdinand Wagner, Schuhmacher, hat wegen gewaltsamen Diebftahls eine einfahrige Festungsstrafe in Glogau abgebuft und ift ben 21. September c von bort, ohne Angabe bes Signalements, entlassen worden.

2) Catharina Wattowsta hat wegen Verheimlichung ber Nieberkunft und wegen Wegschaffung ber Leibesfrucht eine Zjahrige Zuchthausstrafe in Rawicz abgebust und ift ben 14. Juli e. von bort entlaffen worden.

Signalement.

Worname, Catharina; Zunamen, Watkowska; Alter, 29 Jahr; Geburtsort, Zerkowo; Wohnort, Posen; Religion, katholisch; Gewerbe, Dienstmagd; Familienskand, Wittwe und kinderloß; Größe, 5 Fuß; Haare, braun; Stirn, rund; Augenbraunen, braun; Augen, blau; Nase und Mund, klein; Zahne, unvollskandig; Kinn, rund; Gesichtsbildung, lange lich; Gesichtsfarbe, gesund; Gesialt, mittler; Sprache, polnisch und etzwas deutsch; besondere Kennzeichen, keine.

3) Mathiad Salawefi hat wegen Theilnabme an einem Diebftable eine 6monats liche Buchthausstrafe in Rawicz abgebußt und ift am 30. September c. von bort entlaffen worben.

Signalement.

Bornamen, Mathias; Bunamen, Salawski; Alter, 27 Jahr; Geburteort, Opalenica; Wohnort, unbestimmt; Religion, fatholifch; Gewerbe, Schuhmacher; Familienffand, unverheirathet; Große, 41 Boll; Saare, Dunkelbraun; Stirn, bededt; Mugenbraunen, fchmara; Mugen, braun; Rafe und Mund, gewohnlich; Bart, braun, fparfam; Babne, unvollstandig; Rinn, rund; Gefichtsbildung, oval; Gefichtsfarbe, gefund; Geftalt, mittler; Gprache, polnifch und beutich; befons bere Rennzeichen, feine.

4) Stanistaus Lufowiat hat megen vorfatiider Beichabigung feines Dienfiberen eine einjahrige Buchthausftrafe ju Rawicz abgebuft und ift den 25. Octos

ber c. von bort entlaffen worden.

Signalement.

Bornamen, Stanislaus; Bunamen, Lufowiaf; Alter, 26 Jahr; Geburteort, Glowno, Pofener Rreifes; Bohnort, Pofen; Religion, fatholifch ; Gewerbe , Rnecht ; Familienstand , unverheirathet ; Große , 5 Ruf 2 3oll; Saare, fchmarg; Stirn, rund; Augenbraunen, fchmarg; Augen, braun; Dafe, ftart; Mund, flein; Bart, braun; Bahne, fehlerhaft; Rinn, rund; Gefichtsbilbung, langlich; Gefichtsfarbe, gefund; Geffalt, mittler; Sprache, polnifch; besondere Rennzeichen, feine.

Doien ben 10. November 1831.

Der interimistische Dberburgermeifter Behm.

Bekanntmachung. But Verpach= tung bes Schutschen Brauerei = Grund= ftude, Ballischei Do. 117, nebft Brauerei-Utenfilien, an ben Deiftbietenben, auf ein ober zwei Jahre, bon jest ab, habe ich einen Termin auf ben 28. b. M. Nachmittags um 3 Uhr in meiner Wohnung, Malzmuble St. Abalbert Dlo. 4, angefest, ju welchem Pachtlu= flige eingelaben werben.

Obwieszczenie. Do wydzierzawienia gruntu Schütza z browarem. na Chwaliszewie No. 117. położonego, wraz z porządkami browaru, naywięcey daiącemu, na ieden rok lub dwa lata, wyznaczyłem termin na dzień 28. m. b. popołudniu o godzinie 3. w stancyi moiéy w słodowym młynie St. Woyciecha No. 4., na który upraszam chęć dzierzawienia maiacych.

Bei Abgabe bes Gebots muß eine Caution von 50 Rithl. erlegt werben. Dofen ben 7. Dovember 1831. Caftner, Abminiftrator.

ation of a contract with the ball of the contract

with ground colding abroadance

na riber upraechu ches dzierzawiedays is a days is a sur

Przy licytacyi kaucyą w ilości 50 Tal. złożyć trzeba. Poznań, dnia 7. Listopada 1831. Castner, Administrator.

Es werben 60 Ochod, aus Gaamen gezogene, 2 bis 4jabrige Peigborn= Pflangen ju taufen gefucht, Berlinerftrage Do. 222 bei ber Roniglicen Garnifon=Bermaltung.

Die Direction bes Cafino giebt fich bie Ehre, bie geehrten auswartigen Mitglieber hiermit zu benachrichtigen, bag Sonnabend ben 26. Dovbr. c. ein Concert im gewöhnlichen Lofale fattfinden wird. Anfang um 7 Ubr. Dofen ben 21. Dovember 1831.

Obwieszczenie. W moc upoważnienia Prz. Dyrekcyi Pr. Ziemstwa z dnia 15. z. m. sprzedane będzie w boru Koryckim i rewirze Bugay 114 debów. 43 sosien i 22 sztuk buków; do sprzedaży tegoż drzewa wyznaczyłem termin na dzień 6. Grudnia r. b. o godzinie 9. rano w dworze w Korytach. Chegey widzieć toż drzewo udać się może do podleśniczego Mixtac. kiego, a ten mu okaże. Starkowiec dnia 16. Listopada 1831.

militier secretary polarity; beforeas Armigiation, from secretary

A Strong the rest, which is the market with the things of the property of regelighter, and ich electrochemics, etch, new operadiami browner, out an object the flater and and the managed dained by reden tok

Action to the state of the stat To. 4, and the guiteeleven Parbeller is at myrace Mr. Wereleven No. 4.

Delegowany Radzca.

Wester den to Mentader 1831.